# ZDROWIE I ZYCIE

#### DZIENNIK URZĘDOWY IZBY ZDROWIA W GENERALNYM GUBERNATORSTWIE

Numer 14 (82). Rocznik III.

Kraków, 5. 4. 1942 r.

Redaktor: Dr med. Werner Kroll, Kraków, Krupnicza 11a, tel. 10524. — Wydawnictwo: Gesundheitskammer, Kraków, Krupnicza 11a, tel. 10524. — Odpowiedzialny za dział ogłoszeń: W. von Würzen, Kraków, Krupnicza 11a. — Rachunek bankowy: Gesundheitskammer — w Creditanstalt-Bankverein, Kraków, Adolf-Hitler-Platz, róg Szewskiej. — Pocztowe konto czekowe: Warszawa 73. — Adres telegraficzny: Gesundheitskammer, Kraków. — Prenumerata Zł. 3.— miesięcznie. Wszystkie urzędy pocztowe przyjmują zamówienia. — Czasopismo ukazuje się co tydzień.

Artykuły dla części redakcyjnej nadsyłać wyłącznie pod adresem: Redakcja "Zdrowie i Życie", Kraków, Krupnicza 11a, lub do Oddziału Warszawskiego, Warszawa, Koszykowa 37 (Okręgowa Izba Zdrowia). Rękopisy nadsyłać można bądź to w języku polskim, bądź to niemieckim. — Korespondencję w sprawie ogłoszeń, zwłaszcza ogłoszeń pod szyfrą, kierować wylącznie: Wydawnictwo Gesundheitskammer, Kraków, Krupnicza 11a.

Nie zamówione rękopisy zwraca się tylko w wypadku dołączenia opłaty pocztowej w odpowiedniej wysokości.

|                                                                                                                            |     |      |   |   |   |    |   |   | <br> | <br> |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---|---|---|----|---|---|------|------|---|-----|
| TRES                                                                                                                       | C:  |      |   |   |   |    |   |   |      |      |   | Ste |
| Dr. Marta BARANOWSKA, Kraków: O dwu przypadkach żółtaczk<br>Obwieszczenia i rozporządzenia dot. całoksztattu Izby Zdrowia. | zak | aźne | j |   |   | ٠. |   |   |      |      |   | 419 |
| Obwieszczenia i rozporządzenia dot, całoksztatu izby Zdrowia.                                                              | •   | •    |   | • | • | •  | • | • |      |      | • | 42  |

### O dwu przypadkach żółtaczki zakaźnej

Napisała Dr. Marta Baranowska. Kraków.

Do jednostek chorobowych rzadko występujących u nas (w porównaniu z zachodnimi krajami europejskimi) należy żółtaczka zakaźna (Spirochaetosis icterohaemorrhagica, Morbus Weili). Jeżeli chodzi o Oddział Zakaźny w Krakowie, to ostatni przypadek, jaki zaszedł i został opisany, był w roku 1938. Wszelkie "przeoczenia" powyższego schorzenia należy prawie że wykluczyć, gdy przy najmniejszym choćby podejrzeniu w tym kierunku przeprowadzi się wszel-

kie z tym związane badania.

I tak po trzech latach przerwy, letnią porą ub. r. na Oddziale Zakaźnym mieliśmy możność obserwować prawie równocześnie aż dwa przypadki żółtaczki zakaźnej. Pierwszy przypadek dotyczył chorego A. S,. lat 33, robotnika rzeźni miejskiej. W wywiadach chory podawał, że choroba zaczęła się przed 5-ma dniami nagle, wśród gorączki, wymiotów, bólów głowy, bólów we wszystkich mięśniach, a szczególnie w mieśniach łydek. W czwartym dniu choroby wystapiła u niego żółtaczka. Ponieważ chory bezpośrednio przed zachorowaniem był na weselu, myślano, że chodzi tutaj o przypadek zatrucia czy też duru brzusznego i z tym rozpoznaniem skierowano go na Oddział Zakaźny. W dniu przyjęcia do szpitala skarżył się na ogólne osłabienie, brak łaknienia, na bóle głowy, bóle w mięśniach, a zwłaszcza na bóle w nogach.

A. S. był to mężczyzna dobrze zbudowany, skóra i błony śluzowe silnie żółtaczkowo podbarwione z odcieniem zielonkawym. Na błonach śluzowych dziąseł widocznych kilka podbiegnięć krwawych. Poza tym także podniebienie i migdałki bez zmian. W przedsionku nosowym lewym ślady zaschniętej krwi. (Zapytany o powód tego, chory podawał, że w pierwszych dniach choroby miewał nieduże zresztą krwawienia z nosa). Narząd oddechowy bez zmian. Tętno 100/m. dobrze napięte. Lewa granica serca nieznacz-

nie przesunięta na lewo. Tony czyste. Wątroba i śledziona wyczuwalne na 4 palce poniżej łuku żebrowego, twarde, bolesne. Narząd nerwowy i zmysłowy bez zmian. Mocz o kolorze ciemnego piwa wykazywał obecność białka oraz barwików żółciowych. W osadzie krwinki czerwone, leukocyty, nabłonki nerkowe. Leukocytoza 17.000. Obraz hematologiczny przesu-

nięty w lewo.

W drugim dniu pobytu w szpitalu chory uskarżał się na dokuczliwe bóle w łydkach, które wzmagały się przy najmniejszym nawet poruszeniu się, bóle brzucha, bezsenność. Zaczął odpluwać plwocinę podbarwioną krwią. W następnych dniach ciepłota z 37.8° C. spadła do normy, stan chorego jednak znacznie się pogorszył: nie reagował na otoczenie, nie odpowiadał na pytania, krzyczał, uciekał z łóżka. Żółtaczka jeszcze więcej się nasilała. Na skórze kończyn dolnych i tułowia wystąpiły wybroczyny krwawe wielkości prosa i większe. Dołączyły się silne krwotoki z nosa. Tętno słabo napięte, niemiarowe. Na drugi dzień, t. j. w 11 dniu choroby, stan chorego uległ tak znacznemu pogorszeniu, że zdawał się być beznadziejnym: nieprzytomny, drgawki kloniczne całego ciała, charczenie, sinica warg, palców, tętno prawie że niewyczuwalne. Po południu tego samego dnia tętno poprawiło się, chory usnął. Od tego czasu stan chorego powoli, ale stale poprawiał się: był spokojny, upominał się o jedzenie, dużo sypiał. Wybroczyny na skórze znikły w przeciągu kilku dni, żółtaczka jednak ustępowała powoli, tak że w dniu wypisania chorego ze szpitala t. j. po 2 miesięcznym prawie że pobycie było można stwierdzić jeszcze nieznaczne podbarwienie żółtaczkowe spojówek gałek ocznych. Z innych objawów żółtaczki zakaźnej wymienić dalej należy zapalenie nerek, które utrzymywało się przez 40 dni, oraz zatrzymywanie wody w ustroju. Nasilenie barwików żółciowych w moczu

zmniejszało się w miarę ustępowania żółtaczki. Przebieg ciepłoty nie odpowiadał ogólnemu stanowi chorego. W okresie największego nasilenia choroby ciepłota była prawidłowa, albo tylko stany podgorączkowe, zaś w nawrotach, których było dwa, stan ogólny chorego był dobry, mimo że ciepłota dochodziła wtedy do 39.6° C. Wątroba i śledziona po drugim nawrocie prawie że były już niewyczuwalne.

Jeżeli chodzi o powikłania chorobowe, to przede wszystkim należy powiedzieć o ostrej niedomodze mięśnia sercowego. W okresie pierwszego nawrotu, a w 25 dniu choroby, przyszło nagle do ostrej niedomogi (bicie serca, niemiarowe tętno, podnoszące uderzenie koniuszkowe, trący szmer skurczony nad końcem serca i nad wszystkimi ujściami, powiększenie o 3 cm granic serca na lewo) trwającej około 10 dni.

Podnoszę to dlatego, bo, jak wynika z opisów, nie spotykano powyższego powikłania u chorych na żółtaczkę zakaźną, leczonych na Oddziale Zakaźnym.

W drugim przypadku chodzi o 17-letniego ucznia L. T. Według zapodań chorego choroba rozpoczęła się nagle 22. 7. ub. r. gorączką, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, na drugi dzień wystąpiła żółtaczka. Ponieważ powyższe objawy utrzymywały się, skierowano go na Oddział Chirurgiczny, jakoby z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego, skąd dostał się na Oddział Zakaźny. W ostatnich czasach stale mieszkał w Krakowie, nikt z jego otoczenia nie był chory. Między innymi w wywiadach podawał, że codziennie prawie kąpał się w Rudawie (dopływ Wisły).

W dniu przyjęcia na Oddział chory L. T. był osłabiony, senny, rozmawiał niechętnie, z trudnością. Budowa ciała prawidłowa; odżywienie mierne. Skóra silnie żółtaczkowo zabarwiona, o kolorze skórki cytrynowej. Na prawym ramieniu wysypka o charakterze wysypki odrowej. Na podbarwionych żółtaczkowo błonach śluzowych dziąseł widoczne były pojedyncze wynaczynienia. W narządach wewnętrznych prócz nieznacznie powiększonej i tkliwej na dotyk wątroby, żadnych zmian nie stwierdzało się. Badanie moczu wykazywało jedynie obecność barwików żółciowych. Leukocytoza 17.000. W podbarwionym rozmazie krwi przesunięcie na lewo.

Uderzające było zachowanie się chorego w pierwszych dniach jego pobytu na Oddziale: był bez gorączki, tetno miał 86/m. dobrze napięte, jednak robił wrażenie ciężko chorego. Twarz miał zbolałą, nie zajmowało go otoczenie, nie odpowiadał na pytania, niechętnie zmieniał ułożenie, odmawiał jedzenia. Skarżył się na bóle w nogach. Po kilku dniach stan jego uległ poprawie: stał się rozmowniejszy, upominał się o jedzenie, rozmawiał chętniej, a jedyną jego skargą były bóle mięśni. Żółtaczka ustąpiła u niego już z początkiem 3-ciego tygodnia choroby, a równocześnie z nią i barwiki żółciowe w moczu. Dopiero w czwartym tygodniu choroby przyszło do zapalenia nerek, podczas gdy można się go spodziewać w drugiej połowie pierwszego tygodnia. Na żądanie matki został wypisany po 24-dniowym pobycie w szpitalu.

Rozpoznanie kliniczne w obu przypadkach potwierdzone zostało badaniami pracownianymi. U A. S. zaszczepiono ogółem 11 świnek morskich, z tego 2 świnki krwią, w 7 dniu, a 9 moczem w 22 i 36 dniu choroby. Świnki szczepione krwią nie uległy zakażeniu. Z dziewięciu szczepionych moczem padła tylko jedna wśród objawów żółtaczki zakaźnej w 13 dniu po szczepieniu. Sekcja dała typowy obraz. W prepara-

tach histologicznych z nerek i nadnerczy świnki wykazano obecność krętków żółtaczki zakaźnej — spirochaete icterohaemorrhagiae. Także wykonany w 5 tygodniu choroby odczyn zlepny surowicy chorego z krętkami żółtaczki zakaźnej dał wynik dodatni. W założonych posiewach z miazgi wątroby, śledziony i z krwi serca na pożywkach krętków nie wyhodowano.

U drugiego chorego L. T. ze względu na późniejszy okres chorobowy (chory przyszedł bowiem na Oddział w 9-tym dniu choroby) szczepienie krwią było już spóźnione, zaszczepiono więc 3 świnki moczem. Wszystkie świnki padły wśród objawów żółtaczki zakaźnej a to w 10-tym, w 12-tym i w 13-tym dniu po zaszczepieniu. W posiewach, założonych z wątroby i śledziony pierwszej świnki, po 5-ciu dniach wyhodowano krętki. Także badania histologiczne wątroby i nerek dały dodatni wynik.

Jak z przedstawionych powyżej przypadków widać, co zresztą w pracach tegoż Oddziału zostało już kilkakrotnie podniesione, zachorowania na żółtaczkę zakaźną zdarzają się letnią porą, że zapadają na nią osobnicy młodzi i to wyłącznie płci męskicj.

Szukając za źródłem zakażenia należy u A. S. przyjąć zakażenie zawodowe, a u L. T. zakażenie przypadkowe (kąpiel w brudnej rzeczce).

#### Prof. Dr. von Euler ze Sztokholmu wygłosił odczyt w Monachium

W obecności Reichsgesundheitsführera Dra Contiego w wielkiej auli uniwersytetu w Monachium w ramach gościnnych wykładów uniwersyteckich wygłosił prof. Dr. Hans v. Euler-Chelpin ze Sztokholmu odczyt o biochemicznych punktach wyjścia i zagadnieniach w badaniu raka. Referent omawiał najnowsze wyniki badań ogólnego laboratorium chemicznego Uniwersytetu sztokholmskiego, pozostającego pod jego kierownictwem.

Częstochowa, 25 marca 1942

2, 22, 15/42

Ubczpieczalnia Społeczna w Częstochowie

ogłasza

#### KONKURS

na stanowiska:

- lekarza specjalisty rentgenologa z siedzibą w Częstochowie, z uposażeniem według 5 godzin specjalistycznych,
- 2. lekarza specjalisty neurologa z siedzibą w Częstochowie, z uposażeniem według 2<sup>3/4</sup> godzin specjalistycznych.

Kandydaci na powyższe stanowiska powinni odpowiadać warunkom przewidzianym w art. 3 Zasad ogólnych w sprawie przyjmowania, pełnienia czynności i zwalniania lekarzy Ubezpieczalni, wydanych przez Główny Wydział Pracy w Rządzie Generalnego Gubernatorstwa w dniu 24 czerwca 1941 r.

Podania wraz z dokumentami i własnoręcznie napisanym życiorysem należy składać w Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie, Al. Wolności 10, do dnia 15 kwietnia 1942.

Niemiecki Komisarz

(—) Hetterich

Bekanntmachungen

und Verordnungen, die den Gesamtumfang der Gesundheitskammer betreffen

Gesundheitskammer im Generalgouvernement Krakau

Krakau, den 23. März 1942

RUNDSCHREIBEN Nr. 49

Betrifft: Zulassung der Studenten des dritten Jahrganges der ehem. Stomatologischen Akademie in Warschau als Praktikanten bei Zahnärzten bzw. bei Zahntechnikern mit Berechtigung.

Die Gesundheitskammer im Generalgouvernement genehmigt hiermit den Zahnärzten, Stomatologen und Zahntechnikern mit Berechtigung in ihren Praxen diejenigen Studenten der ehem. Stomatologischen Akademie in Warschau als Praktikanten zu beschäftigen, die nachweisen können, dass sie die Übergangsprüfungen zum dritten Studienjahr bei dieser Lehranstalt bestanden haben.

Die Studenten, die hiervon Gebrauch machen wollen, haben sich bei der zuständigen Distriktsgesundheitskammer durch Ausfüllung eines Fragebogens zur erstmaligen Meldung zu registrieren, wobei der Nachweis vom beendeten zweiten Studienjahr im Original beizubringen ist.

Die angemeldeten Studenten, die den obigen Bedingungen entsprechen, erhalten von der zuständigen Distriktsgesundheitskammer einen Ausweis mit der Dienstbezeichnung "Zahntechnischer Praktikant".

Der zahntechnische Praktikant ist in der Ausübung seiner Tätigkeiten nicht selbständig. Er darf ausschliesslich in der Praxis eines Zahnarztes, Stomatologen oder Zahntechnikers mit Berechtigung nur unter deren persölichen und tatsächlichen Aufsicht und auf deren Verantwortung arbeiten. Eine selbständige Ausübung irgendwelcher Tätigkeiten durch die Praktikanten ist streng verboten und strafbar.

Zwecks Beschäftigung eines zahnmedizinischen Praktikanten ist vorher eine schriftliche Genehmigung von der zuständigen Distriktsgesundheitskammer einzuholen.

Alle bisher getroffenen Anordnungen der Gesundheitskammer betreffend Niederlassung, Umsiedlung bzw. Änderung des Arbeitsplatzes, haben analoge Anwendung auch bei den zahnmedizinischen Praktikanten.

Die Genehmigung gilt nur bis zur Zeit der Eröffnung des Medizinischen Instituts in Lemberg.

Der stellvertretende Leiter
Dr. Kroll
SA-Sanitätsoberführer

Regierung des Generalgouvernements Abteilung Gesundheitswesen

Krakau, den 11. Februar 1942

BEKANNTMACHUNG

Die Preise nachfolgender Präparate der Fa. A. Gąsecki u. Söhne, A. G. Warschau, Belgijska 7 werden erhöht:

## Obwieszczenia i rozporządzenia dot. całokształtu lzby Zdrowia

Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie Kraków

Kraków, dnia 23 marca 1942

OKÓLNIK Nr. 49

Dotyczy: Dopuszczenia studentów trzeciego roku b. Akademii Stomatologicznej w Warszawie jako praktykantów u lekarzy dentystów wzgl. uprawnionych techników dentystycznych.

Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie zezwala niniejszym lekarzom dentystom, stomatologom, oraz uprawnionym technikom dentystycznym zatrudniać w swych gabinetach przyjęć w charakterze praktykantów tych studentów b. Akademii Stomatologicznej w Warszawie, którzy wykazać się mogą złożeniem egzaminów przejściowych na trzeci rok studiów tejże uczelni.

Zainteresowani studenci winni zarejestrować się w terytorialnie właściwej Okręgowej Izbie Zdrowia, wypełniając kwestionariusz do pierwszego zgłoszenia się, oraz przedłożyć oryginalne dowody z ukończenia drugiego roku studiów stomatologicznych.

Zarejestrowanym odpowiadającym ustalonym warunkom wyda terytorialnie właściwa Okręgowa Izba Zdrowia legitymacje z oznaczeniem służbowym "praktykant stomatologiczny".

Praktykant stomatologiczny w wykonaniu swych czynności nie jest samodzielny, lecz pracuje wyłącznie w gabinecie przyjęć lekarza dentysty, stomatologa wzgl. uprawnionego technika dentystycznego, pod jego osobistym i faktycznym kierownictwem oraz odpowiedzialnością. Samodzielne wykonywanie tych czynności jest surowo wzbronione i karalne.

Na zatrudnienie praktykanta stomatologicznego konieczne jest uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody terytorialnie właściwej Okręgowej Izby Zdrowia.

Wszystkie wydane dotychczas zarządzenia Izby Zdrowia w sprawie osiedlenia się, przenoszenia się lub zmiany placówki pracy mają analogiczne zastosowanie do praktykantów stomatologicznych.

Zezwolenie takie ważne jest tylko do czasu otwarcia Instytutu Medycznego we Lwowie.

Stały Zastępca Kierownika **Dr. Kroll**SA-Sanitätsoberführer

Główny Wydział Spraw Wewnętrznych Rząd Generalnego Gubernatorstwa Wydział Spraw Zdrowotnych

Kraków, dnia 11 lutego 1942

OBWIESZCZENIE

Ceny następujących preparatów firmy A. Gąsecki i Synowie, Tow. Akc. Warszawa, Belgijska Nr. 7, zostały podwyższone:

| Lumbagol Tabl. a 35 St. Tablettae Agephan "Gą- secki" (20×0,5) Calcium phenylcincho- nic. spec | Reg. Nr. | Apotheken-<br>einkaufs-<br>preis | Apotheken-<br>verkaufs-<br>preis | Lumbagol tablet. po 35 sztuk Tablettae Agephan "Gą- secki" (20×0,5) Calcium phenylcincho- | Nr. rej. | Apłeczna<br>cena<br>zakupu | Apłeczna<br>cena<br>sprzedaży |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                | 1655     | 7.90 Zl                          | 11.85 Zl                         |                                                                                           | 1655     | 7.90 Zł                    | 11.85 Zł                      |
|                                                                                                | 4.90 Zl  | 7.35 Zl                          | nic. spec.                       |                                                                                           | 4.90 Zł  | 7.35 Zł                    |                               |
|                                                                                                |          |                                  | A.:<br>Dr. Kleber                |                                                                                           |          | Z polece                   | enia:<br>Dr. Kleber           |

Regierung des Generalgouvernements Hauptabteilung Innere Verwaltung Abteilung Gesundheitswesen

Krakau, den 23. Februar 1942

#### BEKANNTMACHUNG

Die Preise nachstehender Präparate der Firma Motor, Warschau, werden mit sofortiger Wirkung erhöht:

|     |                     |      | Apotheken-<br>einkaufs-<br>preis | verkaufs- |
|-----|---------------------|------|----------------------------------|-----------|
| 1)  | Ergocornin          |      |                                  |           |
|     | pro usu int         | 675  | 6.—                              | 9.—       |
| 2)  | Ergocornin pro inj  | 676  | 6.—                              | 9         |
|     | Gelacid 25 Tabl     | 1579 | 2.40                             | 3.60      |
| 4)  | Gonorein 30 Kapseln | 52   | 7.20                             | 9.60      |
| 5)  | Gonorein 15 Kapseln | 52   | 4.—                              | 6.—       |
|     | Motopirin 5 Tabl    | 1394 | 0.53                             | 0.80      |
|     | ,, 20 Tabl          | 1394 | 1.60                             | 2.40      |
|     | Neutrol ca. 200 g.  | 1291 | 6.—                              | 9         |
|     | " ca. 100 g         | 1291 | 3.30                             | 4.95      |
|     | Neutrol ca. 100 g   |      |                                  |           |
| - / | c. Extr. Bellad.    | 1405 | 3.60                             | 5.40      |
| 11) | Urolitin            | 756  | 9.60                             | 12.80     |

I. A.: (—) **Dr. Kleber** 

#### Rząd Generalnego Gubernatorstwa Główny Wydział Spraw Wewnętrznych Wydział Spraw Zdrowotnych

Kraków, dnia 23 lutego 1942

#### **OBWIESZCZENIE**

Ceny następujących preparatów firmy Motor, Warszawa, podwyższa się z natychmiastową ważnością:

|     |                       | Nr. rej. | Apteczna |           |
|-----|-----------------------|----------|----------|-----------|
| 1)  | Ergocornin            |          | zakupu   | sprzedaży |
|     | pro usu int           | 675      | 6.—      | 9.—       |
| 2)  | Ergocornin pro inj    | 676      | 6.—      | 9.—       |
| 3)  | Gelacid 25 tabletek . | 1579     | 2.40     | 3.60      |
| 4)  | Gonorein 30 kapsułek  | 52       | 7.20     | 9.60      |
| 5)  | Gonorein 15 kapsułek  | 52       | 4.—      | 6.—       |
|     | Motopirin 5 tabletek  | 1394     | 0.53     | 0.80      |
|     | ,, 20 tabletek        | 1394     | 1.60     | 2.40      |
|     | Neutrol ca 200 g      | 1291     | 6.—      | 9.—       |
|     | " ca 100 g            | 1291     | 3.30     | 4.95      |
|     | Neutrol ca 100 g      |          |          |           |
| 11: | c. Extr. Bellad       | 1405     | 3.60     | 5.40      |
| 11) | Urolitin              | 756      | 9.60     | 12.80     |
|     |                       |          |          |           |

Z polecenia: (—) Dr. Kleber

Regierung des Generalgouvernements Hauptabteilung Innere Verwaltung Abteilung Gesundheitswesen

Krakau, den 3. März 1942

#### BEKANNTMACHUNG

Nachstehende Sera, Impfstoffe, Organopräparate und diagnostische Präparate des Staatl. Instituts für Hygiene, Warschau, verlieren in der Zeit vom 1. 3. bis 1. 4. 42 ihre Gültigkeit:

|                        | Serie Nr.:  | Gültig bis: |
|------------------------|-------------|-------------|
| Streptokokken-Serum    |             |             |
| polyval                | 130/III     | 6. 3. 42    |
| Puerperal-Serum        | 151         | 16. 3. 42   |
| ,, -,,                 | 152         | 31. 3. 42   |
| Erysipel-Serum         | 53          | 4. 3. 42    |
| )) )) • • • •          | 57          | 13. 3. 42   |
| Pneumokokken-Serum .   | 14          | 31. 3. 42   |
| Meningokokken-Serum    |             |             |
| polyval                | 323         | 13. 3. 42   |
| Staphylokokken-Serum . | <b>5/II</b> | 31. 3. 42   |
|                        |             |             |

Rząd Generalnego Gubernatorstwa Główny Wydział Spraw Wewnętrznych Wydział Spraw Zdrowotnych

Kraków, dnia 3 marca 1942

#### OBWIESZCZENIE

Poniższe surowice, szczepionki, organopreparaty, preparaty diagnostyczne Państw. Zakładu Higieny w Warszawie tracą swą ważność w czasie od 1. 3. do 1. 4. 42:

| S                         | eria Nr: | Ważne do: |
|---------------------------|----------|-----------|
| Surowica przeciwstrepto-  |          |           |
| kokowa wielowart          | 130/III  | 6. 3. 42  |
| Surowica przeciw gorączce |          |           |
| połogowej                 | 151      | 16. 3. 42 |
| Surowica przeciw gorączce |          |           |
| połogowej                 | 152      | 31. 3. 42 |
| Surowica przeciw róży     | 53       | 4. 3. 42  |
| ,, ,, ,, ,, ,,            | 57       | 13. 3. 42 |
| Surowica przeciwpneumo-   |          |           |
| kokowa                    | 14       | 31. 3. 42 |
| Surowica przeciwmeningo-  |          |           |
| kokowa wielowart          | 323      | 13. 3. 42 |
| Surowica przeciwgronkow-  |          |           |
| cowa                      | 5/11     | 31. 3. 42 |
|                           |          |           |

|    |                                | Serie Nr.:         | Gültig bis: |                                     | Seria Nr:          | Ważne do:  |
|----|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|------------|
|    | Ruhr-Serum                     | 211/I. II. III. IV | 28. 3. 42   | Surowica przeciw czerwon-           |                    |            |
|    | Normal-Pferde-Serum            |                    | 20. 3. 42   | ce                                  | 211/I, II, III, IV | 28. 3. 42  |
|    | Troimar-1 Terue-Berum          | 621/I              | 20. 3. 42   | Surowica końska normalna            | 613                | 20. 3. 42  |
|    | Globulin-antimorbillos .       | 6                  | 4. 3. 42    |                                     | 621/I              | 20. 3. 42  |
|    | Wutschutzimpfstoff             | 703/T              | 15. 3. 42   | Globulin-antimorbillos              | 6                  | 4. 3. 42   |
|    | wutschutzimpistori             | 702/TT             | 15. 3. 42   | Szczepionka ochr. przeciw           | 0                  | 1. 0. 12   |
|    | "                              | 704/T              | 15. 3. 42   | wściekliźnie                        | 793/I              | 15. 3. 42  |
|    |                                |                    | 20. 3. 42   |                                     | 195/1              | 10. 0. 42  |
|    | Diphtherie-Anatoxin            |                    |             | Szczepionka ochr. przeciw           | 702/TT             | 15. 3. 42  |
|    | Di 141 min Calendada           | 203/1              | 28. 3. 42   | wściekliźnie                        | 793/II             | 10. 0. 42  |
|    | Diphtherie-Scharlach-          | OO/T TT            | 00 2 40     | Szczepionka ochr. przeciw           |                    |            |
|    | Impfstoff à 50 cm <sup>3</sup> | 39/1, 11           | 22. 3. 42   | wściekliźnie                        | 794/I              | 15. 3. 42  |
|    | Typhus-Impfstoff               | 1410 1405          | 0 0 40      | Anatoksyna błonicza                 | 201                | 20. 3. 42  |
|    | gemischt                       | 1418—1425          | 3. 3. 42    | "                                   | 203/I              | 28. 3. 42  |
|    | Typhus-Impfstoff               | 1400 1400          | 0 0 40      | Szczepionka błoniczo-pło-           |                    |            |
|    | gemischt                       | 1426—1433          | 6. 3. 42    | nicza po 50 cm <sup>3</sup>         | 39/I, II           | 22. 3. 42  |
|    | Typhus-Impfstoff               | 4.0.               | 10.0.10     | Szczepionka durowa miesz.           | · ·                | 3. 3. 42   |
|    | gemischt                       | 1434—1450          | 13. 3. 42   |                                     | 1426—1433          | 6. 3. 42   |
|    | Typhus-Impfstoff               |                    |             |                                     | 1434—1450          | 13. 3. 42  |
|    | gemischt                       | 1451—1478          | 15. 3. 42   |                                     | 1451—1478          | 15. 3. 42  |
|    | Ruhr-Impistoff                 | 331340             | 8. 3. 42    | Szczepionka przeciw czer-           | 1101-1110          | 10. 0. 12  |
|    | Staphylokokken-Impfstoff       | 163                | 1. 3. 42    | wonce                               | 221 240            | 8. 3. 42   |
|    | Impfstoff n/Danysz             |                    |             |                                     | 297—240            | 0. 0. 42   |
|    | peroral 6×10 cm <sup>3</sup>   | 254                | 30. 3. 42   | Szczepionka przeciwgron-            | 4.00               | 1 0 10     |
|    | Insulin zu 40 Einh.            |                    |             | kowcowa                             | 163                | 1. 3. 42   |
|    | in $1 \text{ cm}^3$            | 273                | 18. 3. 42   | Szczepionka wg Danysza              |                    |            |
|    | Insulin zu 40 Einh.            |                    |             | doustna $6\times10$ cm <sup>3</sup> | 254                | 30. 3. 42  |
|    | in 1 cm <sup>3</sup>           | 274                | 21. 3. 42   | Insulina po 40 jedn. w 1 cm³        | 273                | 18. 3. 42  |
|    | Protam. Insulin                |                    |             | ,, ,, 40 ,, 1 ,,                    | 274                | 21. 3. 42  |
|    | zu 40 Einh. in cm <sup>3</sup> | 42                 | 1. 3. 42    | Insulina protam. po 40 jedn.        |                    |            |
|    | Pituitrol                      |                    | 13. 3. 42   | $w 1 cm^3$                          | 42                 | 1. 3. 42   |
|    | Agglutienierendes-Serum        |                    |             | Pituitrol                           |                    | 13. 3. 42  |
|    | gegen Cholera                  | 119                | 15. 3. 42   | Surowica aglut. przeciw             | 02                 | 10. 0. 12  |
|    | Hämolytisches Serum            |                    | 31. 3. 42   | cholerze                            | 119                | 15. 3. 42  |
|    | Antigene: Citochol             |                    |             |                                     |                    |            |
|    | à 100 cm <sup>3</sup>          | 79                 | 1. 3. 42    | Surowica hemolityczna .             | 41                 | 31. 3. 42  |
|    | Antigene: Citochol             |                    |             | Antygen: citochol po                |                    |            |
|    | à 50 cm <sup>3</sup>           | 80                 | 1. 3. 42    | 100 cm                              | 79                 | 1. 3. 42   |
| ,ì | Bakterienaufschwemm.           |                    |             | Antygen: citochol po                |                    |            |
|    | zur Agglut. Para-              |                    |             | 50 cm                               | 80                 | 1.3.42     |
|    | typhus A                       | 243                | 4. 3. 42    | Zawiesina bakteryj dla              |                    |            |
|    | Bakterienaufschwemm.           |                    |             | aglutyn. paraduru A .               |                    | 4. 3. 42   |
|    | zur Agglut. Typhus             | 244                | 3. 3. 42    | Zawiesina bakteryj dla              |                    |            |
|    | Bakterienaufschwemm.           |                    |             | aglutyn. duru                       | 244                | 3. 3. 42   |
|    |                                | 245                | 3. 3. 42    |                                     | 211                | 0. 0. 12   |
|    | Bakterienaufschwemm.           |                    | 0.0.1       | Zawiesina bakteryj dla              | 245                | 2 2 40     |
|    | zur Agglut. Para-              |                    |             | aglutyn. Banga                      | 245                | 3. 3. 42   |
|    | typhus B                       | 246                | 4. 3. 42    | Zawiesina bakteryj dla              |                    |            |
|    | Bakterienaufschwemm.           |                    | 2. 0. 12    | aglutyn. paraduru B                 | 246                | 4. 3. 42   |
|    | zur Agglut. Para-              |                    |             | Zawiesina bakteryj dla              | Marie Company      | MARKET !   |
|    | typhus C                       | 947                | 4. 3. 42    | aglut. paraduru C                   | 247                | 4. 3. 42   |
|    |                                |                    | 10. 3. 42   | Izoaglutynina                       | 117                | 10. 3. 42  |
|    | Isoagglutinin                  |                    | 30. 3. 42   | ,,                                  |                    | 30. 3. 42  |
|    | ,,                             | 118                | 00. 0. 42   |                                     |                    |            |
|    |                                | Im Auftrage:       | Dr. Kleber  |                                     | Z polecenia (—)    | Dr. Kleber |
|    |                                |                    |             |                                     |                    |            |

Izba Zdrowia podaje do wiadomości studentów medycyny z ukończonym przynajmniej III-cim rokiem studiów, że 13 kwietnia b. r. rozpoczyna się w Państwowej Szkole Higieny w Warszawie dwutygodniowy kurs dla kierowników kolumn sanitarnych.

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacyj udziela Izba Zdrowia w Krakowie.

NIEDZIELNE DYŻURY LEKARZY w Krakowie

na dzień 5. IV. 1942 Lekarze ogólni:

Dr. Malanek Adam, św. Wawrzyńca 40 Lek. Małachowski Józef, Rakowicka 6/2

Lek. Miklaszewski Wiktor, Pierackiego 7 Lek. Kubicki Stanisław, Pędzichów 19

Lek. Miś Marian, Mogilska 24 Lek. Maciejewski Juliusz, Bonerowska 9/5

Lek. Naskalski Dionizy, Al. 29 Listopada 70

Laryngolog: Dr. Pachoński Antoni, Potockiego 3

Dr. Knorek Jan, Potockiego 3

Dr. Filipczak Borys, Jabłonowskich 28

Lekarz chorób kobiecych: Dr. Patryło Roman, Wielopole 8

Lekarze chorób dziecięcych:

Dr. Sokołowska Anna, Potockiego 8 Dr. Pajakowa Eugenia, Lubelska 24

Lekarz-okulista:

Dr. Uhl Adolf, Potockiego 13

Lekarz chorób wenerycznych i skórnych:

Dr. Lebioda Jerzy, Asnyka 3

Neurolog:

Dr. Siwiński Bolesław, Floriańska 19

Lekarze-dentyści:

Dr. Fiut Julian, Sławkowska 24/a.

Lek. Brodkiewiczowa Zofia, Wielopole 6

Lek. Tołłoczko Halina, Potockiego 1

Uprawniony technik dentystyczny:

Biedroński Władysław, Basztowa 4.

#### **ŚWIĄTECZNE DYŻURY LEKARZY**

w Krakowie

na dzień 6. IV. 1942 Lekarze ogólni: Lek. Jaskot Józef, Starowiślna 33

Lek. Kaczówka Aleksander, Kremerowska 10

Lek. Kapeluś Wasyl, Mazowiecka 28/a.

Lek. Kedracki Antoni, Topolowa 35

Lek. Klimaszewska Augustyna, Krowoderska -46

Dr. Kłeczek Stanisław, Litewska 6

Lek. Komorowska Iwona, Świętokrzyska 2

Lek. Kordasiewicz Roman, Jasna 4

Lek. Korolewicz Wincenty, Augustiańska 5

Lek. Kostarczyk Antoni, Friedleina 12

Laryngolog:

Dr. Tumidajski Marian, Starowiślna 36

Dr. Jasieński Jerzy, Kalwaryjska 7

Dr. Trella Julian, Orzeszkowej 9

Lekarze chorób kobiecych:

Dr. Jaugustyn Stanisław, Sławkowska 20

Dr. Konstantynowicz A., Dietlring 85

Lekarze chorób dziecięcych:

Dr. Jaskólska Justyna, Mogilska 16

Dr. Kołodyńska Zdzisława, Ujejskiego 9

Lekarze okuliści:

Dr. Pasierbiński Stefan, Długa 50

Lek. Heczko Paweł, Kościuszki 46

Neurolog:

Dr. Horodeński Józef, Zacisze 12

Lekarz chorób wenerycznych i skórnych: Dr. Kukulski Zbigniew, Siemiradzkiego 3

Lekarze dentyści:

Lek. Kozakowa Olga, Dietla 105

Lek. Ambroszkiewicz Karol, Mikołajska 6

Lek. Aumüller Irena, Bronowicka 2

Uprawniony technik dentystyczny:

Wiśniewski Czesław, św. Marka 20

#### NIEDZIELNE DYŻURY LEKARZY W KRAKOWIE na dzień 12 kwietnia 1942

Lekarze ogólni:

Lek. Oczkowski Jan, Prądnik, Zdrowa 14

Lek. Osetek Tadeusz, Smoleńsk 27

Lek. Ostrowski Tadeusz, Friedleina 13/8

Lek. Oszacki Jan, Batorego 12

Lek. Potok Władysław, Zwierzyniecka 25 Dr. Późniak Stanisław, Potockiego 13

Lek. Prauziński Stanisław, Bracka 1

Lek. Przyłuska Aleksandra, Gertrudy 24

Dr. Płatek Adam, Zielona 19

Dr. Roman Stanisław, Siemiradzkiego 11

#### Chirurdzy:

Dr. Nowak Marian, Krakowska 21 Dr. Stypa Mieczysław, Zyblikiewicza 5

Lekarze chorób kobiecych:

Lek. Nowak Stanisław, Floriańska 47

Dr. Rychliński Wacław, Al. Słowackiego 97

Dr. Schwarz Stefan, Pańska 6

Dr. Sędzimir Aleksander, Zielona 12

Lekarze chorób dziecięcych:

Dr. Pochopień Franciszek, Długa 58

Dr. Romanowski Jan, Al. 29 Listopada 70

Laryngolog:

Lek. Obtułowicz Tadeusz, Pierackiego 29

Lekarz neurolog:

Dr. Chłopicki Władysław, Krupnicza 5

Lekarz chorób skórnych i wenerycznych:

Dr. Krzyżanowski Marian, Adolf-Hitler-Platz 24

Lekarze dentyści:

Dr. Michalski Wiktor, Barska 7

Lek. Till Jadwiga, Pl. Dominikański 1

Lek. Szybist Antoniewicz Halina, Rakowicka 4

Uprawniony technik dentystyczny:

Pawłowska Felicja, św. Tomasza 15

#### UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA OSTROWIEC

ogłasza

#### KONKURS

na stanowisko lekarza dentysty z siedzibą w Ostrowcu. Kandydat musi posiadać dyplom lekarza dentysty i być uprawnionym do wykonywania praktyki dentystyczno-

Ponadto kandydat powinien posiadać dostateczne wiadomości z higieny społecznej i znać w głównych zarysach niezbędne w jego praktyce przepisy ustawodawstwa ubezpieczeniowego.

Uposażenie miesięczne wynosi zł. 450.— i ponadto zł. 150.— tytułem zwrotu kosztów związanych z utrzyma-

niem i prowadzeniem gabinetu. Termin składania ofert do 30 kwietnia 1942.

> Niemiecki Kierownik: (--) Dr. Berger